## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 59. Freitag, den 9. Marz 1838.

Ungekommene Fremden vom 7. Mårz.

Berr v. Baftrow, Rouigl. Rammerberr, aus Berlin, L. in No. 3 Salbborf; Sr. Gifenhutten = Berid = Befiger Bermang aus Dberferden, Frau Sauptm. Rreg und Frau Saupten. Tochnig aus Dangig, fr. Geiftlicher Rubin aus Pelchlin, Sr. Commiff. Stremler aus Birn, fr. Debr, Schauspieler, aus Konigeberg, herr Guteb. Krannt aus Rrolinne, I. in Do. 21 Wilh. Str.; Br. Guteb. Werner aus Blofjanowo, Gr. Bant, Agent Libas aus Barfchau, Gr. Dber = Landes : Gerichtes Referend. Ratfc aus Infterburg, I, in Do. 3 Wilh. Str.; Br. Guisb, v. Biato: biodi und Frau Guteb. v. Bialobiocia aus Rreslie, Sr. Guteb. v. Niegolewefi aus Diegolewo, Spr. Guteb. Szuldrzynski aus Lubafg, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Sr. Guteb. v. Bafrzeweffi aus Rudnicz, Gr. Guteb. v. Dzwerganomeffi aus Gulto, mo, Br. Guteb. Rigmann und Sr. Wirthich .= Jufpeftor Martene aus Gr. Mun= chen, Frau Doktorin Dobbilin aus Samter, Sr. Defan Rytereffi und Gr. Graf v. Czarnedi aus Smogulee, Sr. Guteb. v. Studniareli und fr. Partif. v. Sanus fiemeffi aus Balefie, I. in Do. 15 Breiteftr.; Gr. Pachter v. Dembinefi aus Saftorowo, fr. Guteb. Ruhn aus Schubin, I. in Do. 30 Breslauerfir.; fr. Guteb. v. Radoneff and Grapfow, Gr. Guteb. v. Radoneff and Chudzic, Sr. Gutebef. v. Radoneffi aus Bieganomo, fr. Gutsbesitzer v. Sofolnicki aus Brottomo, fr. Guteb. v. Dobravdi aus Bablin, die grn. Guteb. Gebr. v. Drzegalefi aus God= ciejewice, Sr. Guteb. v. Chapowefi aus Coenica, Sr. Guteb. v. Bilegonefi aus Rranzanomo, Sr. Partif. v. Ctof aus Schroda, I. in Do. 41 Gerberfir.; Berr Pachter Borgnstamefi aus Pranbystamice, Sr. Pachter Przespolemefi aus Bornein, I. in Do. 89 Ballifchei; Gr. Dberamtm. Rehring aus Jaftrgemblo, I, in No. 113 Friedricheftrage.

- 1) Bekanntmaching. Auf ben Antrag ihrer nachsten Berwandten resp. ihrer Euratoren werden nachbenannte Berschollene, als:
  - 1) der Grenadier Carl Gottlieb Benebift ans Rawicz, welcher fich im Jahre 1800 aus feinem Wohnorte entfernt hat;
  - 2) der Johann Mrowczynoff aus Bnin, welcher sich vor ungefähr 30 Jahren aus feinem Bohnorte entfernt hat;
  - 3) ber aus Rohrsborf geburtige, feit 30 Jahren verschollene Schneider= gefelle Georg Friedrich Mener;
  - 4) der feit bem Jahre 1817. abwefende Rammacher Johann Chriftian Mener von hier;
- 5) bie Marianna Wagner, verebelichte Zenfer, welche vor ungefahr 30 Jahren mit ihrem Chemanne Caspar Zenfer ihren Wohnort, die Stadt Dobrzyca, verlaffen;
- b) ber aus Chraplewo geburtige Brauer Johann Strappinsti, welcher feit 15 Jahren verschollen ift;
- 7) ber am 26. November 1796. geborne Johann August Filber, Sohn bes Schneiders Gottlieb Filber zu Reustadt bei Gratz, welcher sich in einem Alter von 14 ober 15 Jahren entferut hat;
- 8) ber feit langer als 10 Jahren ver= 8) fcollene Martin Kozlowski aus Schroda;

Obwieszczenie. Na wniosek swych krewnych naybliższych i resp. kuratorów, następnie wymienione osoby, iako to:

- Granadyer Karól Bogumił Benedykt z Rawicza, który się w roku 1800 z mieysca zamieszkania oddalił,
- Jan Mrowczyński z Bnina, który się przed okoła 30 laty z mieysca zamieszkania oddalił;
- 3) Woyciech Fryderyk Meyer kraw czyk, urodzony w Roehrsdorfie, od lat 30 zaginiony;
- 4) Jan Chrystyan Meyer Szambe-Jan tu ztąd, od roku 1817 nieprzytomny;
- 5) Maryanna Wagner zamężna Zenker, która z mężem swym Kasprem Zenker przed około 30 laty z mieysca zamieszkania swego, miasta Dobrzycy się oddaliła;
- Jan Skrzypiński mielcarz w Chraplewie urodzony, który od lat 15stu zaginął.
- 7) Jan Augustyn Filber na dniu 26. Listopada 1796 urodzony, syn Bogumiła Filber krawca z Nowego - Miasta pod Grodziskiem, który się w wieku lat 14 lub 15stu oddalił;
- 8) Marcin Kozłowski z Szrody, który przed więcey iak 10 laty zaginął;

9) bie feit 50 Jahren verschollene Chefrau bes Schaferfnechts Johann Schulz, Glisabeth geborne Schulz aus Kawegyn;

10) ber feit 30 Jahren abwesende Tuch= macher Daniel Gottfried Languer

aus Liffa;

11) ber am 18. Mai 1795. geborne, feit 16 Jahren verschollene Schuhmachergeselle Carl Ludwig Schnurle aus Glowno;

12) bie feit 16 Jahren verschollene Sophie Rubersta aus Chrosnica;

13) ber feit dem Jahre 1809, verschols tene Unton Bafil Wiedowefi von

hier;

fo wie die, von biefen Abmefenben etwa Buruckgelaffenen unbefannten Erben hier= durch aufgefordert, in bem, an ordents licher Gerichtoffelle auf ben 11. De= cem ber 1838. Vormittage um 10 Uhr por bem Referendarius v. Colomb anfte= benden Termine, ober vorher bei bem un= terzeichneten Gericht ober in beffen Re= giftratur fich perfonlich ober fcbrifelich gu melben, und barauf weitere Unweisung gu gewärtigen, widrigenfalls bie Bericholles nen für todt erflart, ihre unbefannten Erben mit bem Unfpruche an beren Berlaffenschaften pracludirt, und folche den befannten und legitimirten Erben werden ausgeantwortet werden.

Pofen, ben 2. December 1837.

Rbnigl. Preuf. Dber-Lanbeds Gericht; I. Abtheilung.

- Elżbieta z Schulzów, malżonka Schulz, owczarka z Kawczyna, od lat 50ciu zaginiona;
- to) Daniel Bogumil Languer sukiennik z Leszna od lat 30stu nieprzytomny;
- czyk, na dniu 18. Maja 1795 r. urodzony, od lat 16stu zaginiony, z Główna;

12) Zofia Kuberska z Chrośnicy, od lat 16stu zaginiona;

13) Antoni Basil Więckowski od roku 1809 zaginiony;

iako też sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 11. Grudnia 1838 zrana o godzinie rotéy przed Ur. Referendaryuszem v. Colomb w mieyscu zwye kłém posiedzeń sądowem wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo też w Registraturze iego osobiście lub piśmiennie zgłosili, i następnie dalszego oczekiwali rozrzą. dzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarłych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostałości prekludowani, ostatnie raczey sukcessorom ich znaiomym i wylegitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy. 2) Mothwendiger Bettauf. Land, und Stadt-Gericht zu Wreschen.

Das zu Orzechowo sub No. 7/8. belegene, den Anton Budafzewökischen Erben gehörige Grundstück, abgeschäht auf
453 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7. April 1838 Bormittags 10 Uhr an
ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten

Glaubiger:

1) Joseph Dfinefi fur feine Rinder Agnes, Marcell, Catharina und Lorenz,

2) bie Geschwifter Theela und Johann Budafzewöfi,

werben hierzu offentlich vorgeladen.

Wreschen, ben 2. December 1837.

Konigl. Preug. Land= und Stadt= Oericht.

3) Bekanntmachung. Daß ber Wirth Johann George Hoffmann aus Madomitz und die Elisabeth Glanger aus Neu-Swierczyn in dem vor Eingehung ihrer She unterm 15. Januar 1838 vor uns errichteten Vertrage die Gemeinschaft ber Güter ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Koffen, ben 27. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

realway frames.

ny Sad Siem odise.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Wrześni.

Nieruchomości w Orzechowie pod Nr. 7/8. położone, własnością sukcessorów Budaszewskich będące, oszacowane na 453 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 7. Kwietnia 1838. przedpołudniem o godzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) Józef Osiński za swe dzieci Agniszkę, Marcella, Katarzynę i Wawrzyna,
- 2) rodzeństwo Tekla i Jan Budaszewscy,

zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Września, d. 2. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaiemy do wiadomości publiczney, że Jan Woyciech Hoffmann gospodarz z Radomicka i Elźbieta Glauger z nowey Swierczyny, kontraktem przedślubnym pod dniem 15. Stycznia r. b. zawartym, wspólność maiątku wyłączyli.

Kościan, dnia 27. Lutego. 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Poiltale Dorladung Ueber ben Machlaß der hier verstorbenen Franz und Marianna Wonezunstischen Chelente ist am heutigen Tage der Concurd Prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Concurd-Masse steht am 9 ten April 1838. Bormittags 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Lands und Stadtgerichts - Affessor Rubale im Partheien 3 immer des hiesigen Gestichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an bie Masse ausgeschlossen und ihm deshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Rogasen, den 15. December 1837. Königl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Am 10. Januar 1834. starb zu Chlewo, Schildsberger Kreises, Provinz Posen, der Probst Franz Pietrzykowski mit Hinterlassung eizner größtentheils aus Activis bestehenden, etwa 1000 Athle. betragenden Activismasse. Als seine Erben haben sich bissher gemeldet:

1) eine Schwester beffelben, Appollos nia, verwittmete Raczynoffa,

2) die Kinder eines Bruders bes Erbs laffere, des verftorbenen Ignah Dies tryptowefi, namlich:

a) Frang Pietranfowefi, amail 1998

b) Lucia, verebelichte Jagodzinska,

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością tu zmarłych Franciszka i Maryanny małżonków Woyczynskich otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy, wyznaczony iest na dzień 9. Kwietnia 1838 o godzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym W. Assessorem Sądu Ziemsko mieyskiego Kubale.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony, i wiecznie mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Rogoźno, dnia 15. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Na dniu 10. Stycznia 1834 r. umarł w Chlewie powiatu Ostrzeszowskiego w prowincyl Poznańskiey, Xiądz Proboszcz Franciszek Pietrzykowski, pozostawiwszy po sobie massę czynną około 1,000 Tal. składaiącą się naywięcey aktiwów. Jako spadkobiercy tegoż zglosili się dotąd:

1) siostra iego Apolonia owdowiala Raczyńska,

2) dzieci iednego z braci spadkodawcy zmarłego Ignaca Pietrzykowskiego, iako to:

a) Franciszek Pietrzykowski,

b) Lucya zamężna Jagodzińska,

- 3) bie Rinder bes verfforbenen Brubers bes Erblaffers des Simon Pietrzy= fowefi, namlich:
  - a) Johann, b) Balentin, } Geschwister Pietrzy=

c) Andreas, fowesti,

- 4) endlich als Kinder ber Schwester he= lena des Erblassers und des Johann Krojewski,
  - a) die Josepha, verebel. Ronczewsta,
  - b) ein angeblicher zweiter Sohn Jafob, und
  - c) die Enkelkinder der Helena, verehe= lichten Krajewoka,
    - a) Constantia, Mrajewski, Kinder ei=

B) Petronella, Jues Sohnes Franz. Außerbem foll Helena Pietrzykowska mit bem Johann Krajewski noch 3 Kinder,

- N) Ignatz,
- 8) Maryanna,
- E) Wonciech,

beren Aufenthalt und Lebem unbekannt ift,

erzeugt haben.

Alle diesenigen nun, welche ein nahes res oder gleich nahes Erbrecht an den Probst Franz Pietrzykowskischen Nachlaß zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, sich in dem auf den 21. Aprik 1838. angeseisten Termine persönlich oder durch einen legitimirten Mandatar, zu welchem Behuse ihnen der Herr Justizscommissarius Hecht vorgeschlagen wird, vor dem Herrn Lands und Stadtgerichts, Rath Zenebsch in dem Lokal des unterzeichneten Gerichts zu melden und ihre Ansprüche nachzuweisen, widrigensalls

- 3) dzieci zmarłego! brata spadkodawcy Szymona Pietrzykowskiego, iako to:
  - a) Jan, b) Walenty, bracia Pietrzy-

c) Andrzey. kowscy,

- 4) nakoniec dzieci siostry spadkodawcy Heleny i Jana Krajewskiego,
  - a) Józefa zamężna Kończewska,
  - b) nieiaki Jakob syndrugi, tudzież
  - c) wnuki Heleny zamężnéy Krajewskiéy:
  - a) Konstancya Krajewskie, dzieci syna imieniem
  - β) Pietronella J Franciszka.

Prócz tego podobno Helena Pietrzykowska spłodziła z Janem Krajewskim ieszcze 3 dzieci:

- λ) Ignacego,
- δ). Maryannę i
- ε) Woyciecha,

o których pobyciu i życiu ich niemasz. żadney wiadomości.

Wszyscy zatem cî, którzy bliższe lub równo-bliskie prawo do spadku po rzeczonym Franciszku Pietrzy. kowskim Proboszczu mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby się w terminie na dzień 21. Kwietnia 1838 wyznaczonym, osobiście lub też przez wylegitymowanego Mandataryusza, na którego się Ur. Hecht Kommissarz Sprawiedliwości przedstawia, przed Ur. Zembsch Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego w mieyscu podpisanego Sądu zgłosili i prawa

fonft biejenigen, welche fich bisher legis timirt haben, als bie rechtmäßigen Er= ben merden angenommen werben, ihnen ale folde ber Machlaß gur freien Dispofition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe nabere ober gleich nabe Erbe fur schulbig erach= tet werden wird, alle ber erffern Sandtungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen, und er als von ihnen weber Rechnungslegung noch Erfat ber gegebenen Mugungen zu forbern berech= tigt, sondern sich lediglich mit bem, was alebann noch von der Erbichaft etwa vor: banden ift, zu begnugen erachtet werden wird.

Zugleich werben die oben genannten bem Aufenthaltsoete nach unbekannten Ignaß, Marianna und Wonciech, Geschwister Krajewski und beren etwanige Erben aufgefordert, ihre Gerechtsame bis zu obigem Termine bei unterzeichnetem Gerichte anzumelden und wahrzus nehmen.

Rempen, ben 24. November 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

6) Der Gutsbesitzer Abolph von Zuchlinski zu Charcice, und bessen Shegattin Josepha Victoria von Poninska, haben mittelst Shevertrages vom 8ten Januar 1837, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 1. Februar 1838. Rbnigl. Prenf. Land= und Stadtgericht.

swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie ci, którzy się dotąd wy. legitymowali, za prawych sukcessorów uznani zostaną, tymże pozostałość do wolney dyspozycyi oddana, zgłaszaiący się zaś po nastąpioney prekluzyi bliższy lub równo - bliski sukcessor obowiązanym będzie, wszel. kie czynnościi dyspozycye pierwszych nie tylko przyznać i na siebie przyiać, nie mogąc się domagać od nich ani złożenia rachunku ani wynagrodzenia za miane użytki, lecz owszem tylko tém co się z pozostałości ieszcze znaydować będzie kontentować sie musi.

Zarazem wzywaią się ninieyszem powyż wymienione z pobytu swego niewiadome rodzeństwo Ignacy Maryanna i Woyciech Krajewscy lub tegoż sukcessorowie, aby z prawami swemi przed upłynieniem wyznaczonego terminu u podpisanego Sądu się zgłosili i takowych dopilnowali.

Kempno, dnia 24. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że dziedzić Adolf de Żychliński z Charcic i małżonka iego Józefa Wiktorya de Ponińska, kontraktem przedślubnym z dnia 8go Stycznia 1837, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dnia 1. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Schwerin, ben 3. Februar 1838. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Mlefchen.

Die in Wyfogotower Sauland sub No. 19. belegene, den Carl und Unna Maria Dretschschen Cheleuten gehörige Wirthschaft, abgeschätt auf 232 Rthlr. 20 fgr. gufolge ber, nebft Sypothefen= Schein und Bedingungen in ber Regiftra= tur einzusehenden Zare, foll am 25 ften Juni 1838. Nachmittage 3 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt mer= ben. Pleichen, ben 2. Februar 1838.

Roniglich Preuß. Land = und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Alle biejes Obwieszczenie. Wszyscy, któ. nigen, welche an die bem unterzeichneten rzy pretensye do kaucyi urzedowe'y Gericht bestellte Umtefaution bee vers od zmarlego woznego i dozorcy wieftorbenen Gerichtebienere und Gefangen- , zienia Karger podpisanemu Sadowi warters Rarger Unspruche gu haben glau: - stawioney mies mpiemaig, wzywaig ben, werden aufgefordert, folde im -sie, aby take we w terminie dnia 9. Termin ben gren April c. Bormit- Kwietnia r. b. przed południem o tago um 11 Uhr vor bem Deputirten, godzinie titéy przed Delegowanym Dberlandeegerichte - Affeffor Model, an- Ur, Model Sadu Glownego Ziemianjumelben, midrigenfalls fie damit in skiego Assessorem zameldowali, ina-Rudficht ber Raution prafludirt werden, czey takowemi co się tyczy kaucyi prekludowani zostaną.

Skwierzyn, dnia 3. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Król. Sad Ziemsko - mieyski w Pleszewie.

Gospodarstwo w Wyssogotowskich oledrach pod No. 19 położone, do Karóla i Anny Maryanny małżonków Dretsch należące, oszacowane na 232 Tal 20 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Czerw. ca 1838 po południu o godzinie 3. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Pleszew, dnia 2. Lutego 1838. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen,

Nro. 59. Freitag, ben 9. Marg 1838.

9) Veffentliches Aufgebot. Nach: stebende Dokumente:

- 1) der Erbrezeß vom  $\frac{19}{23}$ . Juli 1803, nach welchem für die fünf Geschwister Sachtleben, nämlich: Johann August Stephan, Henriette Wilsbelmine Constantia, Eleonore Louise Gottliebe, Caroline Amalie und Ludwig Alexander auf dem Hause Mo. 470. vormals 669. hierselbst Rub. III. No. 3. 250 Athlr. måtterliche Erbgelder eingetragen worden find, sowie die darüber ausgesefertigte Refognition vom 27sten August 1803,
- 2) bie Schulb = Obligation vom 10ten Movember 1803 nebst Rekognissions.
  Schein vom 11. November 1803, wonach der Lieutenant v. Schweidenitz zu Glogau dem bereits verstorsbenen Tuchmachermeister Johann Gottlied Weiße ein Kapital von 600 Athle. zu 5 Prozent Zinsen gelieshen, und letzterer auf seinem hiersselbst, früher sud No. 429., jeht sud No. 334. gelegenen Wohn.

Wezwanie do publiczności. Następuiące dokumenta zaginęły:

- działy spadkowe z dnia 19/23. Lipca 1803 podług których dla pięciorga rodzeństwa Sachtleben. to iest: Jana Augustyna Szczepana, Henriety Wilhelminy Konstancyi, Eleonory Ludwiki Bogumiłéy, Karoliny Amalii i Ludwika Alexandra, na domu pod liczbą 470, dawniey 669 tu położonym, 250 Tal. iako ich scheda macierzysta pod Rubr. III. No. 3. w księdze wieczystey są zapisane, niemniey i dowód hypoteczny z dnia 27. Sierpnia 1803 w tym względzie wydany,
- 2) obligacya urzędowa z dnia 10.
  Listopada 1803 wraz z dowodem hypotecznym z dnia 11go
  Listopada 1803, podług których
  Porucznik Ur. Schweidnitz w
  Głogowie zmarłemu iuż maystrowi sukiennikowi Janowi Bogusławowi Weiss, kapitał 600
  Tal. z prowizyą po 5 od sta opłacać się maiącą wypożyczył, ten zaś takowy na domu swym

hause Rubr. III. No. 1., hat instabuliren laffen, und

3) die Cession vom 7. April 1812, nach welcher der Lieutenant von Schweidnitz beregtes Kapital ber 600 Athlr., dem gleichfalls bereits verstorbenen Branntwein = Brenner Christian Brieger hierselbst gerichts lich cedirt hat,

find berloren gegangen.

Auf ben Untrag ber Intereffenten wer= ben bemnach alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfanb= ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche au biefe Dofumente zu haben glauben, fo wie bie Erben, Ceffionarien und alle biejenigen, welche in die Rechte ber gebachten Rredi= toren getreten find, hierdurch aufgefor= bert, ihre Unfpruche bei und entweder fdriftlich innerhalb brei Monaten ober fpateftens am 30. Juni 1838 Bor= mittags um 10 Uhr in unferm Inftruttions = 3immer bor bem herrn Rammer= gerichte-Uffeffor Bernbt entweder perfon= Tich ober burch zuläßige Bevollmachtigte, wozu bie frn. Juftig-Rommiffarien Rubner hierfelbft, Schute und Stiebler in Liffa vorgeschlagen werben, anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls biefelben mit allen ihren Unfpruchen an die gedachs ten Dokumente und verpfandeten Grunds frude praflubirt, ihnen bamit ein emiges Stillschweigen auferlegt, Die Dofumente amortifirt und foweit die Jahlung behaup= tet ober nachgewiesen worden, mit 26, tu dawniéy pod liczbą 429, teraz 334 położonym, w księdze wieczystéy Rubr. III. No. t napisać kazal,

3) cessya z dnia 7. Kwietnia 1812 podług któréy Porucznik Ur. Schweidnitz rzeczonego kapitału 600 Tal. także iuż zmarłemu gorzelanemu Krystyanowi Brieger w mieyscu, sądownie ustąpił.

Na wniosek udział maiących w téy mierze, wzywaią się ninieyszem wszyscy, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego względu posiedziciele równie spadkobiercy, cessyonaryuszów i ci na których tylko zlewek prawa wspomnionych wierzycieli nastapić mógł, aby, ieżeli z tychże dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaia, z temi, lub na piśmie w ciągu trzech miesięcy lub naypóźniey w terminie dnia 30. Czerwca 1838 przed południem o godzinie rotey w izbie naszych posiedzeń przed W. Berndt Assessorem Sadu Nadwornego w Berlinie, odbyć się maiącym, osobiście albo li téż przez uwłaściwionych pełnomocników, na których im przedstawiamy Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Kutzner w mieyscu i UUr. Schütze i Stiebler w Lesznie, zgłosili się i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi swemi pretensyami do tychże dokumentów i zastawnych nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie

fchung ber Forberungen im Sypotheten= buche verfahren werden foll. I b g ?

Frauftabt, ben 9. Februar 1838. Benjamina i Krystvanny

Ronigl Preuf. Land = unb Stadtgericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu so Meserit. ovd car , ser

Das in ber Stadt Bentschen sub Do. 91 belegene, ben Topfer Casper Gra= conskischen Cheleuten gehörige Wohnhaus nebst Gartenland, abgeschäft auf ftratur einzusehenden Tare, foll am 30. bentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

11) Mothwendiger Verkauf. Land-und Stabtgericht ju Meferit.

Die Erbpachtegerechtigfeit ber in ber Stadt Deferit unter Do. 58 jest 407 belegenen Scharfrichterei, abgeschätzt auf 590 Ribir. zufolge ber, nebft Soppothe= fenschein und Bedingungen in ber Res giftratur einzusehenden Zare, foll am 23. Mai 1838 Vormittage 10 Uhr an or= bentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werben.

nakazane, dokumenta amortyzowane i iak dalece wypłata z nich utrzymywana i udowodniona iest, w księdze wieczystey wymazane będą.

Wschowa, dnia 9. Lutego 1838. Krol, Pruski Sąd Ziemsko-Mievski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Dom z ogrodem w Zbaszyniu pod liczbą 91 sytuowany, garczarzowi Kasprowi Graczyńskiemu i małżonce iego należący, oszacowany na 386 386 Rthir. sufolge der, nebit Sypothes Tal. wedle taxy, mogacey być przev. fenschein und Bedingungen in ber Regi= rzaney wrat z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, Mai 1838 Vormittage 10 Uhr an ore ma być dnia 30. Maja 1838 przed poludniem o godzinie Iotév w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

> Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Międzyrzeczu.

Prawo wieczystey dzierzawy katowstwa w mieście Międzyrzeczu pod No. 58 teraz 407 sytuowanego, oszacowane na 590 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Re. gistraturze, ma być dnia 23. Maja 1838 przed południem o godzinie Totéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedane.

12) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Ditrowo. webdi aden

Das ben Benjamin und Chriftiane Buchwaldschen Chelcuten zugehörige, biefelbit am Martte sub No. 3. belegene haus nebft Bubehorungen, gerichtlich abgeschatt auf 1170 Rthir. 15 fgr. ju= folge ber, nebst Sypothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzufe= henden Tare, foll am 19. Juni 1838 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Ge= richtestelle subhaftirt werben.

Der Apothefer Wilhelm Beffel, für welchen 100 Rthlr. auf Diefem Grund= ftuck eingetragen find, modo beffen un= befannten Erben, werden biergu offentlich porgelaben.

Offromo, ben 30. Januar 1838. Ronigliches Land= und Stadt= Gericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Ostrowie.

Dom z przyległościami małżonków Benjamina i Krystyanny Buchwaldów na rynku tuteyszym pod No. 3 położony, a oszacowany na 1170 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Czerwca 1838 przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedany.

Aptekarz Wilhelm Wessel, maiacy na nieruchomości téy 100 Tal, zahypotekowane, a teraz spadkobiercy iego zapozywaią się ninieyszém publicznie. Ostrów, d. 30. Stycznia 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

13) Der Raufmann Bictor Wittenberg und die Rebeffa Blaschkauer, beibe aus Murowana Goslin, haben mittelft Chever= trages vom 28. December 1837 bie Ge= meinschaft ber Guter aber nicht bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Rogafen, am 2. Februar 1838. Ronigl. Preuf. Land = unb Stabtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Wiktor Wittenberg i Rebekka Blaszkauer oboie z Murowanéy Gośliny, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Grudnia r. z. wspólność maiątku, lecz dorobku nie wylączyli.

Rogoźno, dnia 2. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

14) Ein Rnabe mit ben nothigen Schulfenntniffen verfeben, findet fofort als Lehrling ein Unterfommen in ber Liqueur= und Branntweinfabrif von :

Sartwig Rantorowicz, in Pofen, Bronferfrage Do. 298.